# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

(Nre. 50.)

28. Kwietnia 1828.

| Dostrzeże | nia | mete | orol | Ogi | czne | we | Lwowie. |
|-----------|-----|------|------|-----|------|----|---------|

| Daień<br>i<br>miesiąc. | Czas                            | Barometr<br>M. Paryskiey Wiedoń-                         |                                                                       | Ciepło-<br>mierz.<br>Renumur.               | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>zura. Ombrometr<br>M.<br>Paryskiey. |                    | Wiatr.                                                   | Stan nieba. |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 24. Hwietnia [<br>25 [ | W. ① 2Po. 10 N. W. ② 2Po. 10 N. | 27,290<br>27,328<br>27,417<br>27,470<br>27,483<br>27,537 | 28 0 6,5<br>28 1 0,0<br>28 2 1.2<br>28 2 9,0<br>28 2 11,0<br>28 3 7,0 | 8,<br>+14,<br>+ 7,8<br>+ 4,<br>14,<br>+ 9,1 | 97,<br>60,<br>86,<br>100,<br>51,<br>91,                                  | ) 0,000<br>) 0,000 | Połud. Z. średni — słaby Zachod. — Połud. Z. — Zachod. — |             |

# Przyiechali do Lwowa.

Dnia 23. Kwietnia: Hrabia Komorowski Cyprian, ze Sambora. — Teborsnicki Jan, z Brzeżan. — Urbański Januaryusz, ze Złoczowa. — Wierzbicki Antoni, z Chwalowic. — Wierzbicki Ludwik, z Chwalowic.

Dnia 24 Kwietnia: Baron Fichtl, c. k. Jenerał Major, z Zolkwi. - Hrabia d'Auteuil, c. k. Podpułkownik, z Gródwa. - Jeremich, c. k. Major, ze Stryia. - Hoszowski Erazm, z Rudek. - Hulewicz Antoni, z Polski. - Koyba, c. k. Adjunkt Kancelaryi woienney, z Pragi. - Schonfeld Ignacy, wiednia. - Wyszyński Ignacy, z famtąd. - Hrabia Złoczowski Alex., ze Złoczowa. - Zalieb, c. k. Kommissarz Cyrk., z Jasła.

### Wyiechalize Lwowa.

Dnia 23. Kwietnia: Borowski Benjamin, do Rzeszowa. — Domaradski Michał, do Złoczowa. — Cnądziński Józef, tamże. — Hrabia Humnicki Józef, do Przemyśla. — Kownacki Jozef, do Ponikwy. — Hrabia Potocki Teodor, do Przemyśla. — Pietrzycka Tekla, do Brzeżan. — Sikorski Józef, do Przemyśla.

Dnia 24. Kwietnia: Bobrowski Sewery, do Przemyśla. — Dernfeld, c. k. Kommissarz Cyrkułowy, do Grodka. — Dłuhas, c. k. Kancelista Cyrkułowy, do Zaleszczyk. — Janicki Ignacy, do Stryia. Hunaszewski Jozef, do Lipnicy. — Mayer, c. k. Podpułkownik, do Złoczowa. — Zub Jozef, do Stryia.

#### Kurs Wiedeński.

| Dnia 17 Kwietnia:                    |    |             |      |      |
|--------------------------------------|----|-------------|------|------|
|                                      |    | Sre         | dn.  | cena |
| 0                                    | pC | tu          | 576  | M. K |
| Obligacyie długu Stanu               | 5  |             | ) 80 | 1/2  |
| detto                                | (2 | 162         | 1 44 | KIR  |
| Obligacyie do wygrania przes losy i  | (5 |             | 80   | 3/8  |
| Digargir skarbure Stanow Lyrot-      | (4 | 1/2         | ) —  |      |
| •kich                                | (4 | )           | 71   | 2/5  |
| D.                                   | (3 | $1\sqrt{2}$ | -    |      |
| Požycz, do wygr. p. losys r. 1821 za | 00 | ZB.         | 116  | 3/10 |
| Obligacyie pows, i Wegiers icy ha-   |    |             |      |      |

Akeyie bankowe, iedna po 10191f2 w M. H.

Obligacyic długu Stanu 5 893/8 detto Sredn. cena.

Obligacyic długu Stanu 5 893/8 (21/2) 445/8

Pożycz wygr. do p. losy z r. 1820 za 100 ZB. 143 1/2
detto
Obligacyie Wiedeńskie bankowe
Obligacyie powsz. i Węgerskiey
mery nadworney
(Skarbow.)(Domest.)
(M. R.)
Obligacyie Stanów Austr. po- (3

Akcyie bankowe, iedna po 1016 1/2 w M. H.

Hurs Lwowski
z dnie 25. Kwietnia.
Dukat fiole: deraki - - - 12 ZB. g hr. W.W.

| Cesarski          |    |    |     |       |        |      |     |   |
|-------------------|----|----|-----|-------|--------|------|-----|---|
| Ssufryn           | -  |    | 10  |       |        |      | -   | - |
| Ssufryn           | -  |    | -   |       | 5 -    | - 3  | · - | - |
| Pruski            |    |    | -   | -     | 3 -    | - 36 | - ( | - |
| Bubel Rossyyski - | -  |    |     |       | 3 -    | - 5  | 5   |   |
| Moneta Ronwencyyr | 18 | 58 | 100 | 0 - 2 | ъбо. – | -    |     | - |

#### Spis osób we Lwowie zmartych:

#### Dnia 3. Kwietnia. Chrześcijanie:

Josef Stensel, włościan, I. m. 32, umicraiacy prayniesiony.

Elżbieta Wroblewska, uboga, l. m. 25, na suchoty płucowe.

Woyciech N. N., I. m. 25, udusił się-

#### Dnia 4. Kwietnia. Chracáciianic:

Wiktor Henkl de Heldenbeim, Kadet s pulku piech. Hr. Nugent, l. m. 20, na such. pluc.

Hryn Gorski, szereg. z pułku piech. Bar. Bianchy, 1. m. 26, na such. płuc.

Gabriel Papp, szer. z pułku piech. Bar. Mariassy, l. m. 25, na puch. wodną.

Antoni Labartkiewicz, szer. s pociągów woyskowych, l. m. 19, na kons.

Franciszka Friebina, stolarza, córka Józefa, l. m. 13, na puchl. wodna.

Michała Szedeckiego, wyrobnika, córka Maryanna, l. m. 6, na gangrene w twarzy.

Grzegorz Bierard, puszkars, 1. m. 63, na puchline wodna.

Jan de Brynicki Cholewa, c. k. Vice-Prezydent Sadu Apellacyinego, l. m. 66, na paraliż płuc.

#### Žydzi:

Szymon Geboth, kamieniars, I. m. 65, na suchoty płucowe.

Simche Laufer, I. m. 66, na such. pluc.

Ester Menkes, kramarka, l. m. 48, na sapal. pluc.

#### Dnia 5. Hwietnia, Chrześciianie:

Maryia Ziemińska, uboga, l. m. 90, na kolki w boku. Ewa Hanschildowa, szewcowa, l. m. 38, na sgniła goraczkę.

Zofia Ladosiowiczowa, żebracska, l. m. 50, na wapory. Karolina Jankowska, sierota, l. m. 17, na goracske perwowa.

Maryanna Ogonkiewiczowa, służąca, l. m. 14, na such. pluc.

Jan Hassinger, asklars, l. m. 54, na such. plue. Maciey Lassek, diurnista, l. m. 40, na suchoty gardlowe.

Piotr Paciala, szynkars, l. m. 50, na aaigtreenie watroby.

Stanisław Gerhard, 1. m. 48, na such. płuc. Niesnaiomy żebrak, 1. m. 40, umarły przyn.

Tekla Urbanowiczowa, uboga, l. m. 55, na zapalenie

Ewa Gwoździowa, włościanka, l. m. 20, na biegunkę. Małgorsata Witaszyńska, uboga, I. m. 56, na puchl. wodna

Maryanna Artykiewiczowa, l. m. 40, na puchlinę wodna.

Dnia 8. Rwietnia: Chrześciianie:

Michał Sawicki, snewc, l. m. 78, ze starości.

Michał Skorgan, furtyian, l. m. 77, se starości. Anastazyia Łukasiewiczowa, I. m. 60, nagle smarls. Maryanna Sobolewska, 1. m. 30, na puchl. wodna. Maryanna Hussinacka, šebracska, l. m. 70, ze star-Stanisław Ciężarek, parobek, l. m. 65, na suchoty plucowe.

Stanisław Kaniowski, wyrobnik, I. m. 58, na goracs ke nerw.

Helena Kreczkowska, służaca, l. m. 24, na suchoty płucowe.

Ewa N. N., wyrobnica, l. m. 50, umierająca praje niesiona.

Mecicy Rosielecki, wyrobnik, l. m. 36, na suchoty plucowe.

#### Zydzi:

Bina Orland, uboga, l. m. 95, ze starości.

#### Dnia o. Kwietnia. Chreesciianie:

Jan Malinowski, wyrobnik, l. m. 52, na goracaki nerwowa.

Jan Kasprzycki, wyrobnik, I. m. 30, na biegunkę. Jakub Hnatowicz, ucseń 2. klassy gram. 1. m. 13 na gangrene.

Maryanna Borkowska, uboga, I. m. 52, na Asthma convulsive.

Anna Trojanowska, uboga wdowa, l. m. 80, se atarości.

Teressa Ramińska, uboga, l. m. 70, na osłabienie. Jakob Rilian, wyrobnik, l. m. 72, umierający prsy niesiony.

#### Doniesienia urzedowne.

Nro. 2667. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomerine Forum Nobilium Leopoliense Dno. Augustino Com. Krasiński medio praesentis Edicti notum redditur: ad exhibitum sub praes. 1. Febr. 1828 ad Nrum. 2667. per Joannem Zurakowski petitum sub nna Tabulae Reg. disponi, ut producta in originali documenta, scilicet: sub A) decretum haere-ditatis post olim Casimirum Zurakowski reliotae, ejus haeredibus Thaddaeo et Joanni filiis, Helenae et Carolieae filiabus, Petro filio, Bri gittae et Mariannae filiabus Zurakowskie, tus Theclae de Zurakowskie 1mo. voto Orłowska, 2do. Sidorowska per C. R. hocce Forum sab 24. Oct. 1814 ad Nrm. 22688 extraditum, por ro sub B) decretum haereditatis post olim Brigittam Zurakowska relictae ejus haeredibus, nempe: Constantiae Zurakowska matri in un medietate, atque Thaddaeo Zurakowski, Joanni Zurakowski, Helenae de Zurakowskie Chadzińska, Theclae de Zurakowskie Sidorowska, Carolinae de Zurakowskie Słonecka, Petro Coelestino bin. Zurakowskii et Mariannae Žurakowska fratribus et sororibus in altera parte aequa lance addicta, per C. R. hocce Forum sub die 19. Aprilis 1827 ex Comm. extraditum, denique sub C) Transactionem inter mox auprafatos haeredes, et cohaeredem Joannem Zurakowski modernum supplicantem Leopoli die 24. Januarii 1828 celebratam, qua mediante idem supplicans jus proprietatis substantiae olim Casimiri Zurakowski ab omnibus reliquis cohaeredibus supra mentionatis quaesivit, inscribat, et in horum documentorum sub A), E) et C) fundamento supplicantem Joannem Lurakowski pro unico proprietario tam bonorum Litiatyn, quam Summae 5975 flp. 7 gr. in bona moneta argentea bonis Turylcze et Podfilipie inhrerentis, Casimiri Zurakowski teatibus Tabulis propriorum — intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium Augustini Com. Krasiński in Regno Poloniae ignotum indicetur, ideo Advocatus Dominus Schadbey cum substitutione Domini Advocati Oleziński ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra ci-

tata Edictum isthoo notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 19. Martii 1828. (3)

ictum. Nro. 5106. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicinm Provinciale Nobilium Leopoliense DD. Carolo C. Mniszek, Isabellae Com. Dembińska, nec non Paulinae Ppi. Jabłonowska medio praesentis Edicti notum reddit: sub praes. 28. Februarii 1828 ad Nrum. 5106 per Franciscum Com. Starzeński puncto comportationis pro re successorum olim Petri Com. Starzenski ad judiciale Depositum Summae 40,000 fipol. huio Jadicio libellum exhibitum, Jadiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem supra citatarum extra Regna indicatam, ecrum periculo et impendio judicialis Advoca-tus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Baczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandam est. Praesens Edictum itaque admonet os ad excipiendum intra nonaginta dies et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advoeatum in petronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causze proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae impulandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24, Martii 1828. (3)

#### Edictum.

Nro. 6233. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense declaratis successoribus olim Josephi Stanislai binom, et Leonae de Dembińskie Com. Wielopolskie, utpote: Dno. Alexandro C. Wielopolski majorenni, DD. Alfredo et Boleslao filiis, tum Hortensiae et Fridericae Wielopolskie filiabus minorenibus conventis medio praesentis Edicti notum red-dit: per Dnum. Antonium Dabski qua judicialem Administratorem massae post Euphrosinam Jordanowa, contra supra citatos conventos, puncto comportationis ad judiciale Depositum Summae 72503 flp. juxta scalam mensis Martii 1807 titulo residui praetii empti venditi bonorum Wielkieoczy cum attinentiis debitae pro re massae Euphrosinae Jordanowa, sub praes. 11. Martii 1828 Nro. 6233. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem supra citatorum conventorum extra Regna indicatam ipsis ipsorumque periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Wysłobocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est, praesens Edictum itaque admonet eos ad intra nonaginta dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta et allegationea tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Jadicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 24. Martii 1828. (3)

Edictum.

Nro. 267. Nomine Magistratus Tarnoviensis Judaeae Chana Faige et Annae de Senetzer Fechner de domicilio ignotae medio praesentis Edicti hisce iusinuatur, quod nimirum haeredes olim Francisci et Eduardi Smolarz. ut pote: Dnae. Catharinae Smolarz, qua talis, et qua tutricis minorennis Eleonorae Smolarz, tum majorennium Vilhalminae de Smolars Wangermann et Caroli Smolarz puncto solutionis Summae 358 flrb. 7 xr. V. V. ad hance Magistratum, contra Emiliam Herzberg, Liberyfka Geldzeller, natam Kleinstädter, tam Channa Faige, Annam de Senetzer Fechner de domicilio ignotam, libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverint.

Cum autem Magistratus hisce ob ignotum Judaeae Channae Feige, tom Annae Fechner, domicilii locum ipsi hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Bartmanski illius periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti pro C. R. baereditariis terris Judiciarii Codicis egitabitur, atque etiam terminabitur, ideo eadem com in finem admonetor, ut ad assumendum contradictorium die 6. Junii 1828 hora q matutina aut ipsa comparent, vel curetori dato, si quae forte heberet juris sui adminicula tempestive transmittet, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Magistratui huic denominet et pro ordine praescripto ea Juris adhibeat media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, ut pote, quod secus adversas fors cunctationis suae sequelas sibimet ipsi imputandas hobebit.

Ita enim sanciuut praescripta pro C. R. haereditariis terris leges.

Ex Consilio Magistratus.

Tarnovice die 14. Martii 1828. (3)

Rundmadung

Mro. 2,928. Nom Magistrate der königl. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß das sub Mro. 312 in der Stadt gelegene, dem Kaspar Zach eigenthümlich gehörige, auf 22,943 sirh. 1314 kr. KM. geschäpte Haus auf Unsuchen des Hrn. Iohann Hofbauer zur Tisqung der Beträge von 40,000 fl. und 8,000 fl. K.M. in zwey Terminen, nähmlich den Zoten May u. den Zoten Juny 1828 immer um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts mittelst öffentlicher Feilbiesthung wird veräußert werden, gegen nachfolgens de Bedingnisse:

1) Uls Querufspreis wird die gerichtliche Schabung vom 22,943 fl. 1314 fr. R. M. ange-

nommen

2) Die Kauflustigen sind verbunden, als Reugeld 201200 des Schakungswerthes im Betrage von 2,294 fl. K. M. der Lizitazions-Kommission vor Unbeginn der Lizitazion zu erlegen.

3) Der Meistbiethende wird gehalten senn, die dem zu veraußernden Sause anklebenden Schulben auf sich zu nehmen, und nach Maßgabe des angebothenen Kausschillings zu befriedigen, wenn die verbücherten Gläubiger vor der vielleicht bedungenen Aufkundigung die Auszahlung ihrer Forderung nicht annehmen sollten.

4) Der Räufer wird verbunden bleiben, den angebothenen Kaufschilling, welchem bas Reugeld eingerechnet wird, binnen 30 Zagen, nachtem ihm der Bescheid, mittelst welchem die geschehene Ligitazion zur gerichtlichen Wissenschaft genom-

men wird, eingehandigt fenn werde, in das Despositenamt des Lemberger Magistrats abzuführen, fonst wird auf seine Gefahr und Rosten eine neue in einem Zermine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben, und das haus auch unter der Schabung verkauft werden.

5) Nachdem der Raufer den angebothenen Raufschilling wird abgeführt haben, wird ihm das Eigenthumsdekret über die gekaufte Realität ertheilt, und alle Laften, ausgenommen jene, die den Grund betreffen, auf den Kaufschilling über

tragen werben.

6) Wegen Ginfict der auf diesem hause klebenden Rechte und Laften, wie auch wegen vollftandigerer Auskunft in Rudficht dieser Lizitazion werden die Kauflustigen an das fladtische Grundbuch und an die Magistrate-Registratur, wie auch ruchsichtlich der Steuern und anderer öffentlichen Gaben an die städtische Haupt- und Filialkasse aewiesen.

llibrigens wird dem feinem Wohnorte nach unbekannten Glaubiger Joseph Lauchner, oder seinen Erben, dann allen jenen intabusirten Glaubigern, denen der diese Lizitazion ausschreibende Bescheid aus was immer sur einer Ursache frübzeitig nicht eingehändigt werden konnte, ein Bertreter in der Person des Hrn. Drs. Schadber mit Substituirung des Hrn. Drs. Tustanowski von Umtswegen bestellt, dem es obliegen wird auf ihre Rechte zu wachen.

Lemberg am 21. Mary 1828. (3)

#### Obwieszczenie.

Nro. 2,928. Ze strony król. Magistralu głównego miasta Lwowa ninieyszém czyni się wiadomo, iż dóm pod Nrm 312 wieście Lwowie sytuowany do Kaspra Zacha prawem własności należący na 22,943 ZR. 1 3,5 kr. w M. K. oszacowany, na satysfakcyją summ 10,000 ZR. i 8,000 ZR. w M. K. Janowi Hofbauer należących, w dwoch terminach, to iest, d. 30. Maia i d. 30. Czerwca 1828 zawsze 0 3. godzpo południu w tuteyszym Sądzie przez publiczną licytacyję sprzedany będzie pod następującemi warunkami:

1) Za cenę fiskalną bierze się taxa tego domu w Summie 22,943 ZR. 1314 kr. w M.K.

3) Chęć kupienia mający są obowiązani, wadyjum 20pCtowe podług taxy rachując, t. 2294 ZR. w M. K. przed licytacyją złężyć.

3) Naywięcey daiący obligowany będzie długi na domie tym ciężące w miarę ofiarowanego szacunku kupna na siebie przejąć, ieżeliby wierzyciele intabulowani wypłatę ich pretensyy przed nłożoną może awizacyją przyjąc wzbrapiali się.

4) Kupiciel obowiązany będzie obieceny szaunek kupna, do którego wadyina wrachnie sie w 30 dniach po odebranev na uskuteczniona licytacyje wypadłey rezolucyj do Depozytu sądowego Magistratualnego złożyć, inaczey na iego expens i szhode nowa licytacyja w jednym terminie niżey taxy nawet przedsięwziasć się maiaca byłaby wypisana.

5) Jeżeli kupiciel obiecany szacunek kupha zloży, na tedy dekret własności mu się wyda, a ciężary wszystkie, wyjawszy te, które przy gruncie zostać musza, do szacunhu hupna

przeniesa sie.

6) Dla przeyrzenia na tym domie zostaiacych praw i cieżarów, iakoteż względem podatków i publicznych danin do kassy główney

mieyskiey i filialney odsyłaia się.

7. result Jozefowi Teuchner, lub iego sukcessorom 2 mieysca pobytu niewiadomemu, iakoteż wszystkim wierzycielom intabalowanym, htórymby z iskieybadź przyczyny rezolucyja li-Cytacyje wypisująca wręczona być nie mogła, Dadaie się zastępca w osobie P. Adwokata Schadbey z substytucyją Pana Adwokata Tustanowskiego, który nad ich prawami czuwać ma.

We Lwowie d. 21. Marca 1828.

E dictum.

Nro 234. Per Judicium Reg. Urbis Magistratus Stanislaopoliensis publicae notum redditur, quod in satisfactionem summae 300 flp. S. B. Massae cridariae Icyk Dyringer debitae domus cum fundae hic Stanislaopoli in suburbio Tyśmienicensi sub Nro. Con. 106 314 sitae. Joannis et Elisabethae Laskowskie propriae in quarto licitationis termino die 30. Maji 1828 hora o matutina in Cancellaria Magistratus sub sequentibus conditionibus infra praetium disvendetur.

a) Praetium fisci ponitur aestimationis

praetium in summa 246 flr. 10 xr. M. C.

b) Quilibet emendi cupidus nomine vadii decimam partem praetii ante licitationem deponet.

c) Plurimum offerens summam quam offeret intra spatium unius anni a die aprobati actus licitationis computandum in trimestralibus rathis ad Depositum Judiciale comportabit.

- d) Post comportatum per plurimum offerentem praetium liciti Decretum proprietatis eidem extradetur, atque onera de super inhaerentia ex officio extabulabuntur, a die autem hac quo proprietatem emens acquiret, ex empto domo cum fundo omnes contributiones et onero publico ferenda habebit.
  - ε) Judaei ab hac licitatione exclusi sont. (3)Stanislaopoli die 12. Martii 1828.

Mro. 188. Von dem f. f. Suchamaer Di-

firifie-Gerichte wird anmit bekannt gemacht, baf auf Unsuchen ber Miana Ralfentrauer in Die erefutive Berauferung ber, den Cheleuten David und Cafta Popowis geborigen, auf bem fogenannten Wignit gelegenen 10 Faltichen Grundes gewilligt worden fep, und die Ligitagion am 30. Urril, 21. May und 2 Juny 1828, jedes. mal Bormittage um 10 Uhr, blergerichte unter nachstehenden Bedingniffen abgehalten werben wird:

1) Wird ber gerichtlich erhobene Gda. Bungewerth mit 135 fl. K.M. jum Ungrufepreife

angenommen.

2) 3ft jeder Kauflustige verbunden, ein soperzentiges Wadium mit 13 fl. 30 fr. Konv. Munge zu handen der Ligitazions-Kommission zu

erlegen.

- 3) Wird gedachter Grund bei ber erften und zweiten Ligtragionstagfahrt, nur über oder um ten Schagungewerth, bei der dritten aber auch unter dem Schabungswerth bintangegeben merben.
- 3ft der Meiftbietbende verpflichtet, den Rausschilling binnen 14 Sagen nach erfolgter Beflattigung ber Ligitagion ju Gericht ju erlegen, und dieß um fo gemiffer, als midrigens auf feine Gefahr und Roften die Religitagion des Grundes über Unlangen des einen oder des andern Theile veranlaßt werden murde.

5) Uebernimmt ber Raufer ben Grund mit eben denfelben Laften und Werbindlichkeiten, mit welchen die Cheleute David und Gafta Popo-

wiß felben bisber befeffen haben.

6) Steht jedem Rauflusligen frei, das Schahunge-Protokoll bei der Registratur einzuseben, und fic auch felbft von der Beschaffenheit der Liegenschaft an Ort und Stelle ju überzeugen.

Mus dem Rathe des f. f. Gucjawaer Diftrifte-Gerichte, am 4. Mary 1828.

Rundmadung

Bom galigifchen Merkantil-Mro. 183. und Wechselgerichte der koniglicen hauptfladt Lemberg wird hiemit fund gemacht, daß die Ifraelien Leib Rugmann und Berfc Lofd die Bewilligung ju einer Gifenwaarenhandlung erhalten, und diefe fammt ihrer Firma: Leib Ruß. mann et Kompagnie, welche Leib Rusmonn allein zeichnen wird, hiergerichts protokollirt worden fen.

Limberg am 20. Mars 1828. (5)

Rundmachung

Mro. 202. Bom f. galigischen Merkantil. und Wechselgericht wird hiemit fund gemacht, das Mathan Reiß der Jungere Die Schnittmaarenhandlunge. Befugniß rudgelegt, und Diefe

fammt feiner Firma hiergerichts gelofcht mor-

Lemberg am 27. Mar; 1828. (3)

Rundmadung

Mro. 1557. Dom f. f. Bukowinair Kreisamte wird kund gemacht. daß zur Tilgung der Steuer-Rücklande das dem Georg Dobrowolski Ritter v. Buchenthal gehörige Gut Bobestie mittelst öffentlicher Versteigerung am 1. May 1. J. in der Kreisamtskanzley der Verpachtung werde ausgesetzt werden.

Bu den Ertragniffen diefes Butes geboren :

a) 121 Faltschen Ueker und 40 Faltschen Wiesen.

b) Der Zehend von 200 Faltschen unter= tbaniaer Uefer und von 86 Faltschen Wiesen.

o) Die Leistungen und Giebigkeiten von 18 bespannten, 51 unbespannten Unterthanen und 15 Saudlern nach den Bestimmungen des Ghykaisschen Chrisows.

d) Eine Pferdmuble.

e) Die Propination bestebend in einem Brands weinhaus auf 4 Resseln, einem Wirthebause.

Die Wohnung, die vorhandenen Wirth= schaftsgebäude und Afergerathschaften werden dem Dachter eingeraumt werden.

Der nach Abschlag der Betriebsauslagen ausgemittelte reine Ertrag von 762 fl. 18 fr. wird

Praetium fisoi angenommen.

Die Pachtlustigen haben sich mit einem 10

perzentigen Vadium zu verfeben.

Die Pachtdauer, so wie die übrigen Lizitazionsbedingnise werden bei der Lizitazion selbst bestimmt werden.

Vom k. k. Kreisamte. Czernowis den 30. M4rz 1828. (3)

Rundmachung

Mro. 3175. Von Seite ber k. k. Zollgesfällen Udministrazion ist wider die Tarnopoler Judinn Malke Hersch am 20. Oktober 1827 Zahl 7170 folgendes Straferkenntniß aeschöpft worden.

Die bey derfelben gelegenheitlich der im Einstritte auß Brody bey dem Zollamte in Ditkowice vorgenommenen ämtlichen Revision am Leibe versheimlicht vorgesundenen 3 Kestel 7 Ellen Perkal, und 6 Ubschnitte 211/4 Ellen weißen Schlever zusammen pr. 6 fl. 1 fr., werden nebst der doppelten Werthöstrase pr. 12 fl. 2 fr. in Gemäßheit der Zoll Patens & 13. 62. 86. und 102, dann des Kreisschreibens vom 4. Jänner 1811 wider dieselbe in Verfall erkläret.

Wider dieses Erkenntniß kann nach den H. 155 und 156 der allgemeinen Boll Ordnung vom Jahre 1788 entweder im Wege des Rechts mittelst einer bep dem hiesigen k. k. Landrechten einzureichenden Aufforderungsklage gegen den k. k. Fiscus, oder im Wege der Gnade mittelst eines ben dieser f. f. Bollgefällen Udministrazion einzus reichenden Rekurses, oder auch in benden Wegen jedoch zugleich, und in den bestimmten Termin von 90. Tagen recutrirt werden, nachderen Verslauf kein weiterer Rechtszug statt sindet, sondern die Erekution dieses Erkenntnisses eintritt

Bon der f. f. Bollgefällen-Udministragion. Cemberg am iten Upril 1828. (3)

Unfündigung.

Mro. 3417. Bur Tilgung ber binter bem Romanowskischen Gutbantheile zu Wolosow pro 1827 aushaftenden landesfürstlichen Steuerruckstände, werden am 8ten May 1828 in der hiersämtlichen Kanzley um die 9te Wormittageflunde sämmtliche Gutsproventen und Einkommensquellen jenes Untheils, an den Meistbiethenden im Versteigerungswege gegen gleich bare Bezahlung auf ein Jahr in Pacht gelassen werden.

Die vorzuglichsten Dachtrubrifen find :

384 Zugtage,

se Roret Binshafer,

1 fl. 30 fr. 28. 28. an baarem Geldzinfe,

si Stud Kapauner,
S — Bubner,
5 50160 Schod Eper,

11 1/2 — 1 3/4ellige Strapne pr. 30 Gebunbe und Faben aus herrschaftl. Materiale,

1 fl. 49 fr. Hornviehzins,

76 Joch 635 316 Q.u. Kl. Ueder, 339 — 42 — - Wiesen, 262 — 887 — - Hutweiden.

Die Propinazion beträgt nach einem brep-

jabrigen Durchschnitte 96 fl.

Die naberen Bedingnisse der Pacht werden bei der Lizitazion bekannt gegeben, das Inventar kann aber jeden Augenblick hier im Umte eingesehen werden.

Bum Muerufepreise bat man ben Schatunge-

betrag pr. 561 fl. 9 fr. angenommen.

Pachtlustige haben sich mit dem sopstigen Reugelde zu versehen, und werden eingeladen, an gedachtem Termine und Orte zur Lizitazion zu erscheinen.

Vom f. f. Kreisamte. Stanislawow am 31. Marz 1828. (2)

An fünd ig ung. Mro. 383. Vom f. f. Bukowiner Rreisamt wird kund gemacht, daß jur Berichtigung der Steuerrücklände das dem Edlen Upostolo Petrino gehörige Gut Waßkouß am Czeremosz auf den 13ten May 1828 in der hierortigen Rreisamtskanzley der öffentlichen Verpachtung werde ausgeseht werden. Bu den Ertragequellen diefet Gutes geheren: 706 Jod 164 Qu. Rl. Meder,

186 - 19 - - Wiefen,

456 - 1405 - - Berder (Legi), melde

gur Sutweide bienen,

ver Bebend von 2265 unterthänigen Uedern und 661 Joch 943 D.u. Rl. unterthänigen Wiesen, bie Robothsschuldigkeiten und die Giebigkeiten an Sühnern, Gespunft, Holzsuhren u. s. w., wie solche nach dem Chytaischen Chrysow gebühren, von 134 bespannten, 154 unbespannten Unterthanen, 38 handwerkern, welche Zinse jahlen, dann 29 häubler und 18 Innseute, 4 Mahlmüblen, jede von 2 Sängen;

bie Propinazion, welche in einer Brandweinbrenneren, auf 4 Reffeln eingerichtet, und in

4 Wirthsbaufern betrieben mird;

die nothige Wohnung, so wie sammtliche Wirthschaftegebaude und Wirthschaftegerathichaften, werden dem Nachter eingeraumt werden.

Die Pachtdauer wird auf jeden Fall mehriabrig fepn, wird aber bep der Ligitagion naber

bestimmt merden.

Der nach Albschlag ber Betriebsauslagen ausgemittelte reine Ertrag pr. 2046 ftr. 35 fr. R. M. wird als Fiskalpreis angenommen, und die Pachtlustigen haben sich mit einem soperCtigen Vadium zu verseben.

Die übrigen Lizitazionsbedingnisse werden bei ber Lizitazion selbst bekannt gemacht werden.

Bom f. f. Kreisamt. Czernowis am 24. Marz 1828. (2)

Ronfurs = Ausschreibung. Bur Befegung einer Jufitziareftelle.

Nro. 409. Bur Besehung der in der Stadt Horodenka, Kolomeaer Kreises erledigten, mit einem jahrlichen Gehalte von 300 fl. K.M., an Deputat: 40 Kores harte Fruchten verschiedener Gattung, 4 n. ö. Klaster Brennholz, 2 Klaster Jeu; frevem aus 2 Jimmern, Kuche und Kammer bestehenden Wohnung; dann der Erlaubnis Delegazions-Ortschaften anzunehmen — verbundenen Justiziarsstelle, wird ein zur Ausübung dieses Richteramtes berichtigtes Individuum gesucht.

Bene, welche diese Stelle ju erlangen wunichen, haben fich bei bem horobenkaer Dominio

du melben.

Horodenka am 14ten Upril 1828. (2)

Edift.

Mro. 1201. Bon dem f. k. Bukowiner Stadt- und Landrechte wird hiemit bekannt gemacht: Es sev über Unsuchen des Georg Janowicz, wider Leib Brefler, wegen 150 Dukaten in die erekutive Feilbiethung der schuldneriichen Realität sub Nro. top. 55. zu Sadagura

gewilligt, und zur Vornahme berfelben hiergerichts die drei Termine auf den 7. May, 9. Juny und 7. July I. J. frub um 9 Uhr bestimmt, und dießfalls folgende Bedingnisse festgesehet worden:

1) hat jeder Rauflustige an die Rommifsion von dem Schätzungewerthe per 837 fl. 30 fr. Konvenzionsmunze ein Sperzentiges Wadium

ju erlegen.

2) Muß der Meistbiethende binnen 14 Zagen nach bestättigter Lizitazion den Meistboth
mit Unrechnung des Badiums so gewiß ad Depositum dieses Gerichts erlegen, widrigens auf
feine Gefahr und Kosten die Relizitazion eingeleitet werden murde.

3) Rach bezahltem Raufschilling wird bem

Raufer die Realitat übergeben merden.

4) Wenn die zu veräußernde Realität bei den ersten zwei Terminen nicht wenigstens um den Schähungswerth angebracht werden konnte, so wird felbe bei dem dritten Termine auch unter dem Schähungswerth hindangegeben werden.

Jeder Rauflustige fann ben gerichtlichen Schabungeaft auch vorlaufig bei ber hierland.

rechtlichen Registratur einfeben.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadt.

und Candrechts.

Czernowiß am 4. Marz 1828. (2)

Edift.

Mro. 1232. Bon dem f. f. Bukowiner Stadt- und Landrechte wird anmit bekannt gemacht: Es habe Kajetan Theodorowicz um die Pranotirung die Schuldscheines doo. Ruß den 6. Juny neuen, oder 18. alten Styls 1827, über die Betrage per 50 Dukaten und 546 st. 24 kr. K. M. auf die dem Herrn Jordaki Balfc Spatar gehörigen Guter Ruß mit Manastlora, Plawalar aum attinentiis hiergerichts angesucht, und dieselbe auch gegen dem erwirkt, daß es ihm obliege, selbe binnen 14 Lagen zu justifiziren, widrigens sie auf Unlangen des Gegentheils geslöscht werden wurde.

Diese Versügung wird den in Jasso außer den k. E. Erblanden wohnenden herrn Jordati Balich Spatar mit dem Beisate kund gemacht, daß zur Verwahrung ihrer Rechte unter einem zum Kurator der Rechtsvertreter Alops Fritsch in Czernowis aufgestellt werde, mittelst welchem, oder allenfalls einem andern aufzustellenden Sachwalter, herr Balich seine Rechte vorse-

hen moge.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stade und Candrechts.

Czernowig am 4. Mart 1828. (2)

Edift.

Mro. 1297. Von dem f. f. Bufominer

Stadt- und Landrechte werben alle Jene, welche an die Verlasmassa des im Jahre 1809 zu Suczawa verstorbenen Manoli v. Niffchoi aus mas immer für einem Rechtsgrunde einen Unspruch haben, aufgesordert, ihre dießfälligen Rechte hiergerichts geltend zu machen.

Mus dem Rathe des f. f. Bufowiner Stadt.

und Landrechte .

Czernowit am 4. Marz 1828. (2)

Edift.

Mro. 6,82611828. Bom Lemberger f. f. Landrechte wird befannt gemacht, baß jur Befriedigung der vom Jofeph Samborino gegen bie Frau Pelagia Potoda evingerten, nach ber Sand aber an den Berrn Johann Krypyanowefi gelang. ten Gumme pr. 1913 fl. 47 fr. 20 23. und ber von diefem Rapital entfallenden Binfen, bas der Grafinn Delagia Potoda mider den brn. Joseph Siczepanski juftebende, sowohl auf ben Untheilen von Czapfowice lib. dom. 75. pag. 350. n. 10. on., als auch auf dem in Lemberg unter ber Ronffripgionegabl 39. befindlichen, ebedem Gicgepansfischen, nun Dachischen Saufe lib. dom. 38. pag. 514. n 21. on. vorgemerfte Recht die Rech. nungelegung in Sinficht der Rapital = Summe pr. 100,000 fip., dann der Previfional-Gumme von 65,000 fip. ju fordern, eigentlich aber, die aus ben dieffalls bereits gelegten Rechnungen ents fallene, und durch rechtsfraftige Urtheile aufden Befammtbetrag pr. 44,413 fl. 34 fr. 23. 28., worunter die bis jum 24ten hornung 1827 berechneten Intereffen mitbegriffen find), angefeste Summe, in der Kangley des besagten Cantrects am 12ten Juny 1828 um 10 Ubr Vormittags an den Dleiftbietbenden unter folgenden Bedingniffen öffentlich verkauft merden wird:

1. Der Musrufspreis betragt 44,413 fl. 34

fr. 23. 28.

2. Der sote Theil, bestehend in 4,441 fl. 28. 28. ist von jedem Kauflustigen als Reugeld zu Karden der Lizitazionskommission zu erlegen

Wiemobl ber Br. Thaddaus Gacgepan-Bii, als Joseph Gjegepanstifter Universalerbe mis ber die Urtheile, welche über die vom Joseph Gjegepansti gelegte Rechnung ergangen find, u. awar mider jenen Puntt diefer Urtpeile, mo die Kapitalfumme von 100,000 fip. und die Provificnalfamme von 65,000 fipol. in der obbefagten Szegepanskischen Rechnung in ben Empfang genommen wurden, die Biedereinfegung in ben vorigen Stand jur Erlauterung der Dangel erbalten bat, und wiewohl diefer Rechnungeftreit vom neuen angefangen, und noch nicht geendigt, folglich diefes ju erkaufende Recht im Streithantel ift; so hat bennoch ber Kaufer fich in die Urtheile, welche in diefem neu angefangenen, und noch nicht beendigten Rechnungs- Projege ergeben werden, ju schicken, ber Raufer wird auch fein Recht haben wider Jemanden einen Regref ober

eine Bemabrleiflung ju fuchen.

4) Der Meistbiethende ift gehalten, den gangen von ihm angebothenen Kaufschilling (wovon jedoch sein Reugeld abgeschlagen wird) binnen 14 Sagen, vom Sage der bestattigten Feilbiethung gerechnet, entweder bep dem Depositenamte deb besagten Landrechts zu erlegen, oder die darauf verbücherten sur siquid anerkannten Laften nach ihrer Priorität, jedoch nur nach Maßgabe dek Kausschillings zu übernehmen, und dieselben zu befriedigen, und dieß um so gewisser, als widrigensalls auf seine Gesahr eine neue Versteigerung dieses Potockischen Rechts, u. zwar in einem Sermine ausgeschrieben, und er allen dießfalls verursachten Schaden zu erseben baben wird.

5) Sammtliche Lasten, welche auf diesem zu verkaufenden Pelagia Potodischen Rechte (welches sowohl in der f. Landtafel auf den Sicker panskischen Untheilen in Czapkowice, als auch in dem stadtischen Grundbuche auf dem in der Stadt Lemberg unter der Konskripzions. Bahl 39. gelegenen, gegenwärtig Pachischen Hause intabulirt ist verbüchert oder vorgemerkt sind, werden auf den Kausschilling übertragen werden, woben es sich von selbst versieht, daß, sobald der ganze Kausschilling bep dem gerichtlichen Depositenamte erelegt, oder die Gläubiger, deren Forderungen für liquid anerkannt, nach ihrer Priorität befriedigt sepn werden, alle auf diesem zu verkausenden Rechte baftenden Lasten gelöscht werden.

6) Gollte das bemeldte Potodifche Recht in diefem Versteigerungstermine nicht einmal um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden konnen, so wird dasselbe in diesem Versteigerungstermine auch unter dem Ausrufspreise verkauft, und dem Räufer zum Eigenthum übergeben werden.

Uibrigens konnen die Sabular=Grtrafte dieles verkauflichen Rechtes in der Registratur des bes sagten f. E. Landrechts eingefeben werden.

Bon diefer ausgeschriebenen Ligitagion were den sammtliche auf diefem Rechte bopotbegirten Blaubiger, deren Wohnort als unbefannt angegeben wird, ale: die Erben des Rarl und det Therefia Bumel, nomlech: Marianna Sumel Josepha humel, dann Unna Petronella Barbara humel, hedwig Lugowsta, Unna und helena Lugoweffe, bann die Antonia Badoweffa, mil auch jene Glaubiger, beren Wohnort bekannt ifte und welchen die Verftandigung über die mittell des gegenwartigen Edites ausgeschriebene Reilbie thung vor dem Sermine aus mas immer für et ner Urfache nicht zugestellt merden fonnte, ober welche vor der abzuhaltenben Berfteigerung mil ihren Forderungen auf eben demfelben Rechte intabulirt oder pranotirt murden, mit dem Bepfabe in die Kenntniß gesett, daß zur Vermahrung ibrer Rechte der hiorortige Gerichtsadvotat Gr. Paclawsfi, dem der Gerichtsadvofat Gr. Bermann substituirt wird, als Kurotor bestellt werde, daß es ihnen jedoch frey flebe, sich einen andern Sachwalter zu ernennen, und denfelben diefem f. f. Gerichte nambaft zu machen.

Mus dem Rathe Des f. f. Canbrechts.

Lembera am 19. Mary 1828.

#### E d y k t.

Nro. 6.82611828. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski wiadomo czyni, iż na zaspokoienie Summy 1013 ZR. 47 hr. W. W. hapitalney, tudzież od tevże sammy zalegiey prowizyi Józe-Iowi Tamborino przeciwko W. Pelagii Potockiey przysadconych, późniey zaś przez Jana Krzyżanowskiego nabytych, prawo żadania od Jozefa Szczepańskiego kalkulacyi z Summy ka-Pitalney 100,000 Złtp. i prywizyionalney 65000 Złip. W. Pelagii Potockiey służące i nietylko na częściąch wsi Czaykowie lib, dom. 75 pag. 350 n. 10. on., aleteż i na kamienioy niegdyś Szczepańskiego, a teraz Pacha we Lwowie wrynku pod Nrem. Konskr. 30. się znaydniącey, lib. dom. 38. pag. 514. n. 21. on. co do.Summy kapitalney 100,000 Zitp. prenotowane, czyli raczey Summa 44,413 ZR. 34 kr. W. W. zkalkulacyi w tey mierze złożoney wynikła i wyrokami prawna moc maiacemi oznaczona (w któreyto Summie inż i prowizyja aż do d. 24. Lutego 1827 obrachowana się mieści) przez publiczna licytacyja w Kancellaryi rzeczonego Sądu d. 11. Czerwca 1828 o godzinie 10tey z rana navwiecey ofiaruiacemo pod następniacemi Warunkami sprzedane będzie:

1) Pierasze wywołanie zacznie się od Sum-

my 44,413 ZR. 34 Br. W. W.

2) Część dziesiątą rzeczoney Summy, to iest: 4,441 ZR. W. W. każdy licytujący iako wadyjum do rak Kommissyi licytacyjney złożyć

powinien

3) Chociaż Tadeusz Szczepsński iako uniwersalny dziedzie Józefa Szczepańskiego z ohazyi nowo nabytych dowodów przeciw wyrohom, na złożona przez Jozefa Szczepańskiego nalkulacyja wypadłym, w stezególności co do Pozycyi tychże wyroków, moca którey Summa hapitalna 100,000 Zttp. i prowizyionalna 65000 Zip. w dopiero wzmiankowaných rachunkach Przyieta była, restytucyję do pierwszego stano dla wykazania uchybien w rachunkach uzyskał, tenže proces rachankowy na nowo rozpoczę. tym i ierzeze nieukończonym, a zatem prawo aprzedawać się maiące spornym iest; wszelako appiecy bedzie obowiecznym wyrosom w tym na nowo rozpoczętym i feszcze nie ukończonym processie rachunkowym wypaść maiacym Powodować się, i żadnego nie będzie miał prawa przeciw komubądź regressu czyli ewikcyi

poszukiwania.

4) Naywięcey ofiarniacy powinier cenę knpna przez siebie ofiarowana (od którey iednak
iego wadyium odtracone bedzie) w 14 dniach
od dnia approbowanev tey licytacyi albo do Depozytu rzeczonego Sadu złożyć, alboteż ciężary, które na tymże wyżrzeczonym prawie W.
Potockiey zabezpieczone, i za realne uznane
są, podług tychże pierwszeństwa na siebie przyiąć i ich zaspokoić, lecz tylko w miarę ceny
kupna, inaczey iego niebezpieczeństwem nowa
licytacyja w iednym terminie rozpisana, i ón
w tey mierze wszelką wyrządzoną szkodę wy-

nadgrodzić powinien bedzie.

5) Wszelkie ciężary, jakiemi tylko toż prawo W. Pelagii Potockiey na sprzedaż wystawione, tak w Tabuli kraiowey na częściach Szezepańskiego wsi Czaykowic, iakoteż na kamienicy Pacha, pod liczba konskr. 39. w mieście Lwowie położoney, zaintabulowane, obciążone iest, na cenę kupna przeniesione zostana, zkad wynika, iż, gdy całkowita cena kupna do Depozytu Sądowego złożona zostanie, alboteż kredytorowie na tymże prawie zabezpieczeni, pretensylerealne i pierwszeństwo mający w miarę ceny kupna zaspokojeni zostana, wszystkie ciężary, któremi to prawo obciążone iest, extabulowane zostaną.

6) Jeżeliby pomienione prawo W. Potockiew w tym terminie licytacyi ani za cenę fiskalnę sprzedane być nie mogło, tedy takowe na tymże terminie licytacyi nawet niżey ceny fiskalney sprzedane i kupującemu na jego włas-

ność przyznane będzie.

W reście extrakty tabularne tegoż sprzedaynego prawa w Registraturze rzeczonego Sa-

du widzieć można.

O tey rozpisancy licytacyi wezyscy na tym prawie zabezpieczeni wierzyciele, których mieysce pobytu isko niewiadome wykazane iest, iako to: Sukcessorowie Karola i Teressy Humel, to iest: Maryianna Humlowa, Jozef Humel, Anna Petronella Barbara Humlowa, Hedwiga Łu. gowska, Anna i Helena Ługowskie, iakotez Antonina z Urbańskich 1go matżeństwa Zieleniesha, a powtórnego Badowska, nie mniey ci wierzyciele o mieyscu pobytu wykazani, którymby uwiadomienie o rozpisancy moca ninicyszego Edyktu licytacyi przed terminem z iakieybadź przyczyny doreczonym być nie mogło, nakonieo i ci wierzyciele, którzyby przed przedsiesięwzięciem teyże sprzedaży ze swemi pretensyiami na tymże prawie intabolowani lub prenotowani zostali, z tym dodstkiem uwiadamiaia się, iż dla zachowania ich praw toteyszy sadowy Adwokat P. Paciawshi, któremiszdowy Adwokat P. Hermann substytuowany, za Kuratora

)()(

nstano viony lest: którymto wyżey wymienionym wierzycielom iednak wolność sie zostawia, innego pełnomocnika mianować i tego tuteyszemu Sadowi wykazać.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego.

We Lwowie d. 10. Marca 1828. (1)

Edictum.

Nro. 15833. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense Danae Benevenutae de Com. Krasickie Com. Mussey extra haec Regna in Regno Poloniae domicillanti medio praesentis Edicti publice notum redditur: haeredes olim Petri Steinkeller, ptpote: Petrum Antonium binom. Steinkeller, Carolinam de Steinkeller Brennig, tam Antonium Radolphum et Josephum Steinkeller sub praes. 23. Novembris 1827 ad Nrum. 15833 contra D. Franciscum Xav. Mossey et ipsam puncto solutionis Summae 3626 Aur. holl. petitum executoriale exhibaisse - eatenusque hujus Judicii opem implorasse, ac eidem qua extra haec Regna degenti ejus periculo et impendio D. Advocatum Piotrowski cam substitutione Dni. Advocati Radkiewicz pro officioso patrono constitutum haberi - quocum causa haec juxta subsistentes hic Regnorum leges ipsius nomine pertractabitur, et ad finem perducetur, quare eadem inviatur, ut vel personaliter compareat, et constituto sibi curatori necessarias informationes et juris sui adminioula suppeditet, aut sibi alium Advocatum in patronum eligat, ac huic Judicio indicet, omniaque ea legi conformiter faciat, quae defensioni onusae suae proficua videbuntur, quodsi facere neglexerit, demnum inde enatum sibimet ipsi imputandum haberet.

Ex Consilio C. R. Forum Nobilium. Tarneviae die 27. Martii 1828. (1)

dictum.

Nro. 82. Per Magistratum Regiae Civitatis Leżaysk, omnibus et singulis quorum interesse potest, medio praesentis Edicti notum redditur, ad instantiam Rrendi. Domini Andreae Pietrasiewicz, Curatoris mussae olim Joannis Pawłowski, agros aratiles et quidem, medietatem quadrantis Kisielowski et emergii penes fluvium San siti, propriis limitibus designati, in quota 500 flr. M. C. aestimatos ad massam olim Joannie Pawłowski spectantes, fine pacificandarom restantium per olim Joannem Pawłowski in quota 596 flr. 21 xr. V. V. Cassae civicae debitarum in terminis in diem 1. Maji, 2. Junii et 1. Julii 1828 praefixis, publicae subhastationi exponendos fore. Qua propter etiam omnes emendi cupidi praefixis his in terminis hora 10. matutina hic Judicii comparituri, vadio 10/100 provisi sub una informantur, quod illis conditiones licitationis et actum detaxationis officiosae, ante, vel 6tiam in ipso termino licitationis in Registratura Magistratus inspicere liberum maneat.

Ex Sessione Magistratus Reg. Civitatis Leżaysk die 20. Martin 1828.

Antundigung.

Mro. 5438. Won Geiten der Janower !f. Rameral - Bermaltung wird anmit ju Redere manns Wiffenschaft gebracht, das jur Berpache tung ber im fommenden Berbft einfallenden Ube fischung des Janower Sauptteiches, Die Ligitagion bieramts am 12ten May 1. 3. um 6 Uhr frub abgebalten wird. -

Dactluftige, mit Musnahme ber Mergrial. Rudftanbler, mit bem Merario im Proges Stes benden, Minorennen und Bahlungsunfabigen,

merden biezu vorgeladen. .

Das Prazium fiszi ift 6828 fl. Konven-

gionemunge.

Das Reugeld ober Badium 692 fl. 48 fr. Ronvenzionsmunze.

Janow am 13. Upril 1828.

Rundmachung.

Mro. 224. Dom f. galigifden Merkantile und Wechfelgerichte wird biemit fund gemacht, daß der Handelsmann Franz de Paula Juftian, fammt feiner Firma hiergerichts gelofct morben feb.

Lemberg ben 10. Upril 1828. (1)

i f t.

Mon bem f. f. Bufominet Mro. 1051. Stadt- und Candrechte wird den ju Maros Vasarhely in Siebenburgen wohnenden Ratharina Watzek, Maria Dagonfeka und Unna Dagonfeka, dann den, unbefannten Orte wohnenden Erben de Maria de Marti, mittelft gegenwartigen G bifts bekannt gegeben: Es habe Joseph Doch nadi als gerichtlich aufgestellter Rurator ber De fiber Universitate=Buchdruckeren, wider die Erben des Unton de Marki, als: Elife Dagonfeka, Katharina Watzek, Maria und Unna Dagonfe Bfa, bann die unbekannten Orte mobnenden Er ben der Mittme Maria de Marki gebornen Mi fo, wegen 926 fl. 17 1/2 fr. bei biefem Gerich te gebeten, den Betrag von 1900 fl. 23. 23-1 welcher ju Gunften der Unton de Markifchen Erben auf der Realitat der Unna Knodlinger fub Mro. 81. intabulirt ift, jur Gicherheit bet der obermahnten Pefiber Buchdruderen burch Unton de Marki ruchständig schulbig gebliebenen Betrages per 926 fl. 17 1/2 fr. mit Berboth 30 belegen; und biefen Betrag auf ber befagten Summe per 1900 fl. 2B. 2B. fuperpranotiren ju laffen. Das Gericht bat am 5. Mars 1828 jur Rabl 1051. ben bei ber Unna Rnodlinger rudftandigen Kaufschillingereft mit 1900 fl. 28. 28. mit Berboth belegt, Die Superpranctirung bes Schuldigen Betrages per 929 fl. 17 1/2 fr. auf jene, ju Gunften ber Unton be Martifchen Erben, auf der Realitat Mro. 81 intabulirten 1900 fl. 23. 23. bewilliget, und der Ratharina 2Ba= Bet, Maria und Unna Dagonfska, bann den unbekannten Orte mobnenden Erben ber Mittime Maria de Marki geb. Difo, dem Unten Das gonfefi auf beren Gefahr und Unfoften jum Rurator aufgestellt; wovon diefelben anmit ju dem Ende verftandigt werden, damit fie auf ihre dieffälligen Rechte machen, und überhaupt die richterlichen und ordnungsmäßigen Wege einzufcblagen miffen mogen.

Mus dem Rathe des f. f. Bufominer Stadtund Canbrechts.

Ciernowis am 5. Marz 1828. (1)

#### Doniesienia prywatne.

#### Doniesienie literackie.

Ażeby nie ściągnąć na siebie podeyrzeń niewstawienia się w słowie, mam honor oświadozyć Szanowney Publiczności, iż wstrzymane dla niespodzianych przeszkód, wydanie dwu nastepnych tomików Pism moich, niezawodnie nastapi w począt ach miesiąca Lipca. Przy tey okoliczności oświadczam także późnieyszym PP. Prenumeratorom, którzy nie otrzymali ieszcze pierwszych dwu tomików, ażeby aż przy odebraniu trzeciego, o tamte zgłosić się raczyli. Upraszam także szanownych Prenumeratorów pierwszych dwu tomików, którzy i na drugie dwa prenumeratę zatrzymać zechcą, o nwiadomienie mię o tem iak nayspieszniey pod adresem moim: do Kantorn Gazety Polskiey.

August Kretowics. (3)

Obwieszczenie. W Tarnopolskim Cyrkele sa dobra z wolney rehi do sprzedania. Więcey względem takowych dowiedzieć się można u JP. Doktora Malisza. **(3)** 

U wiadomienie. Gdy po ś. p. Michale Widitzu, będącym niegdyś Adwohatem, pozostały się różne dawne papiery, uwiadamia się zatem strony, które te interesuia, aby się po nie zgłosiły w kontrakty roku bieżącego 1828 do sukcessorów do hamienicy stoiacey w mieście pod Nrem. 43. naprzeciw placu S. Ducha.

> U wiadomienie. Ferdynand Reif, obywatel hról. stołeczne-

go miesta Lwowa i mosiężnik, ninieyszem zawiadomia, że mieszkanie swoie dotychczasowe przy ulicy wyżsey Ormiańskiey pod liczba 143 przeniósł w 4ta dzielnicę miasta, do tak zwanego domu strzelców, pod Nrm. 51., gdzie wszelkiev roboty z mosiadzu, już gotowey, zanaysłusznievsza cene i w naylepszym gatunku dostanie; tudzież zamówić można w mnieyszem i większem, szczegolniey: pipy i wszelkie części mosieżne, należące do miedzianych machin do pędzenia gorzałki i kotłów, gdyż trudniąc się tahowa obota przez lat 25, posiada dostateczna znaiomość składania tych aparatów do gorżałki, i może z pewnością zareczyć, iż takowe z naywiększą akuratnością będą robione, z któregoto powodu poleca się wszystkim i każdemu w szczególności! (1)

#### Doniesienie.

Dyrekcyia dóbr JW. Karola Barona Badenfelda ogłasza ninieyszem iako w Państwie Radłów, Cyrkule Bochenskim, znaczna ilość nayślachetnieyszych baranów i owiec z originalney Elektoral-Rassy na sprzedaż przeznaczona iest. Wygórowana ciękość i równość ozdabia to i tak z czystey rassy sławne stado, i obiecują posiadaczom dóbr i gospoderzom, którzy takowe nabycby sobie życzyli znaczne korzyści.

Ochotni kupna zechcą w celu uskutecznienia kupna do Ekonomii w Radłowie udać się, która potrzebne obiaśnienia udzielić, stado dla opatrzenia przedstawić i względem naymierniey-

szey ceny ułożyć się umocowana iest.

Listy od opłaty pocztowey wolne w Tarnowie, iako naybliższey stacyi pocztowey, odbierane będą.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 49.)

We Lwowie dnia 28go Kwietnia 1828.

# Kundmachungen des R. A. Landesguberniums:

## Antundigung.

Nro. '4738. Von Seite des Zloczower k. Kreisamts wird zu Folge hoher Gubernialverordnung vom 4ten Janner l. J. Z. 81,999. bekannt gemacht, daß am 12ten Map 1828 um
die 9te Vormittagestunde in der Zloczower k. k.
Kreisamtskanzlev eine öffentliche Lizitazion zur Veräußerung des an der Brodyer Kommerzialsstrasse in der Kreiskadt Zloczow gelegenen Uerarial-Mauthhauses sub Konstr. Nro. 6. abgehalten werden wird.

Der Schabungswerth pr. 869 fl. 19 2]4 fr. R. M. für diefes aus hartem Materiale foild erbaute, aus 3 geräumigen Wohnzimmern, einer Gesindstube, 1 Ruche, 1 Reller, 1 Wagenremiße

#### U wiadomienie.

Nro. 99391. Ces. Król Kommissya do przedaży dobr skarbowych w Galicyi ustanowiona, ogłasza: że dnia 3. Czerwca 1828 o godzinie totey przed południem w domu Gubernialnym we Lwowie, do położonego w Cyrkule Sanockim kameralnego Państwa Mrzygłod należace wsie: Solinka, Rostoki, Balnica, Maniow i Szczerhanowka, przez publiczną licytacye na przedaż wystawione będą.

Cena wywołania wynosi 3.61 ZR. 30 kr. M. K., którey dziesiata część przed licytacya w gotowiźnie, lub w papierach publicznych, na imię oddawcy brzmiących i prowizyje w monecie metalowey przynoszących, podłog ich wartości kursowey złożona, alboteż tabularnie

zabeznieczona być ma.

Źrzódła przychodowe tych połączonych

dobr sa nastepuiace:

834 ZR. 11 kr. W. W. czynszu gruntowego, oraz reluicyi zbożowey i pańszczyźnianey.

W gruntach dominikalnych: 2 morgi 1479 kw. sążni ogrodów,

U w i a d o m i e n i e. Nro. 993912. Ces. Król. Kommissya do przedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowiona ogłasza, że dnia 4. Czerwca 1828 o godzinie 10tey przed południem w domu Guber-

dann einen Baus., Sof- und Gartengrund: 3ufammen von 586 130.u. Kl. bestehende Gebauwird jum Fiskalpreis, und davon 101100 mit 87
fl. K. M. als ein von jedem Ligitanten vor der Versteigerung baar zu erlegendes Wadium bestimmt.

Die naberen Ligitazionsbedingnisse werden an dem festgefesten Ligitazionstermine in der f. f.

Kreisamtstanglev eröffnet werden.

Auch bleibt es jedem Kauflustigen unbenomenn, in den dießfälligen Abschähungsaft, so wie auch in die dießfälligen Lizitazionsbedingungen, vor dem Versteigerungstermine während der vorgeschriebenen Amsestunden hierorts Einsicht zu nehmen.

Vom f f. Kreikamte. Bloczow am 7. Upril 1828. (3)

71 — 482 — pola ornego. 11 — 1540 — łak, 20 — 1525 — pastwisk, 5551 — 55 — lasu.

Oprócz tego pożytek z robienia i wyszynku piwa i wódki, oraz polowania. Znaydoję się także w dobrach 4 młyny, mieszkanie dla leśniczego, 2 gorzelnie i potrzebne karcz my i szynkowe domy.

Inne warunki przedaży, między temi zdolność tabularna do posiadania tychże dóbr dla Chrześciianina naywięcey ofiarniacego i iego prawych potomków w linii zstępney, ktore bezpłatnie zyskuie, ogłoszone będą podcześlicytacyi; lecz i wcześniey w Ces. Król. Administracyi dóbr skarbowych wraz z wyrachowaniem rubryk przychodowych i dóbr opise niem widziane być mogą; a nawet wolno byż demu kupować chcącemu, same dobra co do wszystkich części, na mieyscu oglądać.

Od C. K. Kommissyi do sprzedaży Dóbi Skarbowych w Galicyi ustanowionej.

We Lwowie d. 3. Kwietnia 1828. (2).

nialnym we Lwowie, dobra w Cyrkule Sano' chim położone, do hameralnego Państwa Mrzy głod należące, iakoto: Mikow, Duszatyn, Prze łuki, Komancza i Dołczyca, przez publiczną li cytacyę na przedaż wystawione będą.

Cena wywołania wynosi 5622 ZR. 20 kr. M. K., którey dziesiała część przed licytacyą w gotowiźnie, lub w papierach publicznych, na imię oddawcy brzmiących i prowizye w monecie metalowey przynoszących, podług ich wartości kursowey złożona, alboteż tabularnie zabezpieczona być ma.

Zrzódła przychodów w tych połaczonych

dobrach sa następuiace:

933 ZR. 29 114 kr. W. W. czynszu gruntowego, oraz reluicyi zbożowey i pańszczy-źnianey.

11 morg 1086 kw. sażni ogrodów,

487 — 437 — pola ornego,

80 — 684 — łab,

233 — 1395 — pastwisk i krzak.,

668 — 620 — lasu.

Dprócz tego pożytek z robienia i wyszyn-

Oprócz tego pożytek zrobienia i wyszynku piwa i gorzałki, oraz z polowania.

# U wiadomienie.

Nro. 99393. Ces. Król. do przedsoy dóbr sharbowych w Galicyi ustanowiona Kommissya czyni wiadomo, iż dnia 6. Czerwca 1828 o godzinie 10tey przed południem w domu Gubernialnym we Lwowie wsie w Cyrkule Sanockim położone, do Państwa kameraluego Mrzygłod należące, iakoto: Ulucz i Hroszowka, na przedaż przez publiczna licytacye wystawione beda.

Cena wywołania wynosi 10631 ZR. 40 kr. w Mon. Konw., którey część dziesiątą przed licytacyą w gotowiżnie, alboteż w papierach Stanu podług ich wartości kursowey, na oddawcę brzniących i procent w monecie kruszcowey przynoszących, złożyć, albo bypotecznie

Zabezpieczyć należy.

Zrzódła przychodu tych połączonych dóbr

sa te:

119 ZR. 27 kr. W. W. różnych inwentarskich i innych czynszów w gotowiżnie.

150 sztuk kur,

54 — kapłonów, 289 — przedzy z materyału Pańskiego, 2990 dni ciągtey pańszczyzny parowey,

w gruntach dominikalnych.

409 morg. 1382 kw. sażni pola ornego,

## U wiadomienie.

Nro. 993914. Ces. Król. do przedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowiona Kommissya czyni wiadome, że dnia 7. Czerwa 1828 o godzinie 10tey zrana w domu Gubernialnym we Lwowie, położone w Cyrkule Sanockim, do Państwa kameralnego Mrzygłodzkiego należące

Znaydnie się także w tych dobrach 5 dominikalnych młynów, tudzież potrzebne zabudowania mieszkolne i gospodarskie. W Duszatynie są także odkryte szyby żelazne.

Inne warunki przedaży, między temi także bezpłatna zdolność tabularna posiadania tych dóbr dla Chrześciianina naywięcey ofiarniącego i iego prawych potomków w linii zstępney ogłoszone będą podczas licytacyi, lecz mogą i wcześniey widziane być w Ces. Król. Administracyi dóbr skarbowych z wyrachowaniem rubryk przychodowych i dóbr opisaniem, a nawet wolno każdemu kupować chcącemu, same dobra we wszystkich częściach na mieyscu oglądać.

Od c. k do sprzedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowioney Kommissyi.

We Lwowie d. 3. Kwietnia 1828. (2)

35 — 1371 — ogrodów i łąk, 60 — 715 — pastwisk, 124 — 806 — grontów rewizyynych i koczowisk, 1696 — 1070 — lasu.

Oprocz tego należy do tych dobr pożytek z produkcyi i wyszynku piwa i wodki, tudzież dwie trzecie części miarki z trzech poddańczych młynów w Uluczu. W reszcie znaydnią się w tych dobrach dominikalny tartak, wszystkie potrzebne budynki mieszkalne i gospodarskie, iakoto: gorzelnie, karczmy i szynkownie, szpichlerze, stodoły, wołownie i inne staynie na bydło.

Reszta warunków przedaży, między temi bezpłatne uzdolnienie tabularne dla nabywców chrześciiańskich, tak dla ich osoby, iak i ich potomków względnie tych dóbr, będą podczas licytacyi ogłoszone, i można takowe ieszcze wcześniey w c. k. Administracyi dóbr skarbowych wraz z wykazem intraty i opisaniem oóbr przeyrzeć.

Niemniey też wolno kupującym te dobra we wszystkich częściach naocznie ogladać.

Od C. K. do przedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowioney Kommissyi.

We Lwowie dnia 3. Kwietnia 1828. (2)

wsie Zabłocie i Trepcza przez publiczną licytacyę na przedaż wystawione będą.

Cena fiskalna wynosi 716 ZR. 15 kr. M. K., którey część dziesiątą przed licytacyą w gotowiżnie, albo w papierach Stanu podług ich kursu, na oddawcę brzmiących i w monecie kruszcowey procent przynoszących, złożyć, lub też tabularnie zabezpieczyć należy.

Rubryki przychodu tych dobr są te: 267 ZR. 7 114 kr. czynszów gruntowych, 56 sztuk przedzy z materyału Pańskiego.

2143 dni pańszczyzny ciągłey, 1411 — pieszcy.

W gruntach dominikalnych:
43 morg. 714 kw. sążni pola ornego,

19 — 794 —— łah, 627 — 406 —— lasu

Tudzież pożytek z produkcyi i wyszynku piwa i wódki i z polowania.

Oprocz karczmy w Trepczy nie ma w tych

dobrach żadnych budynków.

#### U wiadomienie.

Nro. 99395. Ces. Król. do przedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowiona Kommissya czyni wiadomo, że dnia 9. Czerwca 1828 o godzinie. 10tey przedpołudniowey, w domu Gubernialnym we Lwowie, położone w Cyrkule Sanockim, do Państwa kameralnego Mrzygłodzkiego należąca wieś Chłomcze z częścią kameralną we wsi Dobry, przez publiczną licytacyę na przedaż wystawione będą.

Cena wywołania wynosi 1481 ZR. 10 kr. M. K., którey część dziesiata w gotowiżnie, albo w papierach Stanu, na oddawcę brzmiących i procent w monecie kruszcowey przynoszących, podług ich kursu złożyć, alboteż hy-

potecznie zabezpieczyć należy.

Robryki przychodu z tych dóbr są te:
30 ZR. 30 1/4 kr. czynszów z gruntu,

#### U wiadomienie.

Nro. 9937]6. Ces. Król. do przedaży dóbr skarbowych w Galicyi ustanowiona Kommissyla ogłasza, że dnia 10. Czerwca 1828 o godzinie 10tey z rana, w domu Gubernialnym we Lwowie, między kameralną wsią Tyrawą solną i prywatną wsią Troskolawskiego Siemuszową, w Cyrkule Sanockim położona, przestrzeń lasu 121 morgów 1190 kw. sążni wynosząca, przez publiczną licytacyę na sprzedaż wystawiona będzie.

Cena wywołania wynosi 867 ZR. 26 2]4 kr. w monecie konwedcyiney, którey część dziesiątą w gotowiźnie, albo w papierach Sta-

# Antunbigung.

Mro. 3993. Von Seite des Wadowicer f. Kreisamtes wird anmit allgemein kund gemacht, dos die Salzniederlagsgebäude zu Kalwaria mittelst öffentlicher Lizitazion am voten May 1828 in der Zebrzydowicer Dominikal- Umtskanzley an

Reszta warunków, między temi także bezpłatne uzdolnienie tabularne do posiadania tych dóbr dla nabywców chrześciiańskich, tak dla ich osoby, iakoteż ich potomków, bedą podczas licytacyi ogłoszone, i można takowe ieszcze wcześniey w C. K. Administracyi dóbr skarbowych, wraz z wykazem przychodów i opisaniem dóbr przeyrzeć. Równie też wolno kupującym te dobra we wszystkich ie składających częściach naocznie oglądać.

Od C. K. Galioyiskiey do sprzedaży dóbi skarbowych ustanowioney Kommissyi. We Lwowie d. 3. Kwietnia 1828. (2)

28 sztul kor,

75 - przedzy z materyału Pańskiego.

3722 dni pańszczyzny pieszey.

Oprocz tego należy do tych dobr pożytek z produkcyi i wyszynku piwa i wodki, do cze-

go dwie karczmy znaydują się.

Reszta warunków przedaży, między temi bezpłatne uzdolnienie tabularne do posiadania tych dóbr dla chrześciiańskich nabywców, tak ce do ich osoby, iakoteż ich potomków należy, będą podczas licytacyi ogłoszone, i można takowe ieszcze wcześniey w c. k. Administracyi dóbr skarbewych wraz z wykazem dochodów i opisaniem dóbr przeyrzeć. Tudzież wolno kupującym same dobra we wsząstkich częściach naocznie oglądać.

Od c. k. Galicyiskiey do przedaży dobr skarb. ustanowioney Kommissyi. We Lwowie dnia 3. Kwietnia 1828. (2)

nu, na oddawce brzmiących i procent w monecie kruszcowey przynoszących, podług ich kursu złożyć, lub też hypotecznie zabezpieczyć nnleży.

Reszta warunkow będzie podczas licytacyi ogłoszona, i można takowe ieszcze wcześniey w Ces. Król. Administracyi dóbr skarbowych wraz z wykazem intraty i opisaniem tey realności przeyrzeć. Tudzież wolno kupuiącym tę przestrzeń lasu wewszystkich częściach naocznie oglądać.

Od c. h. Galicyishiey do przedaży dóbr skarb. ustanowioney Kommissyi.

We Lwowie d. 3. Kwietnia 1828. (2)

#### Obwieszczenie.

Nro. 3,993. Ze strony Wadowichiego c. k. Urzędu Cyrkułowego ogłasza się ninieyszem. że budynki składu soli w Kalwaryi przez publiczną licytacyię d. 20. Maia 1828 w Zebrzydowickiey Kancelaryi dominikalney naywięcew

dane beda:

den Meisibiethenden unter nachstebenden Ligita-

Bionsbedingniffen werden verkauft merden:

1) Die Berfteigerung wird in doppelter Urt versucht werden, und zwar erftlich, blop das Materiale biefer Bebaude, welches auf Rechnung des Erftehers von Grund und Boden weggeschaft werden muß, bann die Gebaude im aufrechten Stande mit den Grunden, worauf fie fteben, und die zu beren Benügung, dann zur Auf- u. Abfahrt, unerläßlich nothwendig find.

2) Der Fistalpreis der ju veraußernden Bebaude, wenn fie als blopes Materiale verfauft werben, ift 2079 fir. 3 fr. R. D.; beim Bertaufe im aufrechten Bustande aber 6411 fir. 19

Fr. R. M.

3) Die Kauflustigen sind verbunden, als Reugelde solvoo vom Fiekalpreis vor Unbeginn

Der Ligitagions-Rommiffion zu erlegen.

4) Sollte auf den ausgemittelten Fistal-Preis nicht ligitirt werden, fo werden auch Unbothe unter demfelben angenommen, und darauf

ligititt merben.

5) Bei dem Verkaufe der Gebaude, bloß als Baumateriale ift die erfte Balfte des Rauf. follings gleich nach erfolgter boberen Genehmtgung , und bie zwepte Balfte in einem Monate Darauf - bet dem Bertaufe berfelben im aufrechten Stande bingegen, ift bie ite Rate gleich nach erfolgter boberer Genehmigung mit einem Drittheile bes gangen Rauffchillings, die zwepte Rate in brey Monaten nach ber erften Bablung und die dritte Rate in drep Monaten nach ber dwepten Rate, vollständig, und zwar so zu enttichten, daß ber gange hiefur entfallende Rauf-Milling in einem halben Jahre nach erfolgter boben Benehmigung getilgt merben.

6) Dem Meiftbiethenden wird das Gigen= fumebetret ber gefauften Gebaube erft dann erbeilt, wenn er bie lette Rate in ber geborigen, im vorbergebenden f. bedungenen Beit, punftlich abgeführt bat. Wenn aber in ben bedungenen Terminen die Bablung des angebothenen Rauffoillings nicht erfolgen follte, alebann wird gleich nach fruchtlofem Berlaufe ber erften Bahlungstate auf feine Befahr und Roften eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Ligitagion nach Dem jegigen Fisfalpreife, ausgeschrieben werben.

7) Juden werden von dieser Lizitazion erfter Urt, nahmlich fur bas Materiale nicht aus-Beichloffen.

8) Die naberen Bedingniffe werden bep der

Berfleigerung ben Ligitanten eröffnet merben. Sollte der erfte Ligitagionstermin fruchtlos vorüber geben, fo wird die Lizitazion am 28ten Man 1828 - und wenn biefe nicht gelingt, am

7ten Jung 1828 verfucht werden.

(1)

1) Licytacyia ta przedsięwziętą będzie na dwoiaki sposób, a wprawdzie pierwey iedynie tylke na materyiał z tych budynków, który na rachunek nabywcy z gruntu zabrany i uchylony być musi, a potem na budynki w stanie takim, w iakim sa z gruntami, na których stoia i które do užycia onych, tudzież do zaiazdu i wy-

daiacemu pod następuiacemi warunhami sprze-

2) Cena fiskalna sprzedać się maiących budynków, ieżeli takowe iako materyiał tylko sprzedawane beda, wynosi 2079 ZR. 3 hr. M. K., a ieżeli w stanie stoiacym, 6411 ZR. 19 kr. w

iazdo koniecznie są potrzebne.

3) Kupujący obowiązani są 10tą część ceny fishalney iako wadyium przed zaczęciem licytacyi do rak Kommissyi licytacyiney złożyć.

4) Gdyby na wyrachowana cenę fiskalna licytować nie chciano, to i niższe oferty przyięte będą, i licytacyja daley przedsięwzięta

będzie.

- 5) Przy sprzedaży budynków iedynie iako materyiału budownego, należy pierwszą połowę summy kupna zaraz po nastapionem wysokiem potwierdzeniu, a drugą połowę w miesiąc potem, zes przy sprzedaży tychże w stanie stoiącym, pierwszą ratę zaraz za nastąpionem wysokiem potwierdzeniem w iedney trzeciey części całey summy kupna, druga ratę we trzy miesiace po pierwszem płacenia, i trzecia ratę we trzy miesiące po drugiey razie zupełnie i to tak zapłacić, aby cała za to wypadaiąca summa kupna w półroku po nastąpionem wysokiem potwierdzeniu uiszczona była.
- 6) Nabywcy wyda się dehret własności na kupione budynki dopiero wtedy, gdy ostatnia ratę w należytym i w poprzedzającym punkcie obwarowanym czasie punktualnie złoży. Jeże. liby zaś w terminach obwarowanych płacenie ofiarowaney summy kupna nie nastapiło, naowczas zaraz po bezskutecznem upłynieniu pierwszey raty, na koszt i szkodę nabywcy, nowa i w iednym terminie odprawić się maiąca licytacyia z teraźnieyszą cenę fiskalną wypisana zostanie.

7) Żydzi od licytacyi pierwszego rodzaju to iest, na materyiał, wyłączeni nie są.

8) Dokładnieysze warunki będą licytantom

podczas licytacyi ogłoszone.

Gdyby pierwszy termin licytacyi bezakutecznie upłynał, to licytacyja nowa dnia 28go Maia 1828 r. — a gdyby się i ta nie udała. znowu dnia 7go Czerwca 1828 r. przedsięwzięta bedzie.

#### U wiadomienie.

Nro. 4577]545. Exp. Gab. Gdy mocy wysokiego Dekretu Gubernialnego z d. 17. Marca r. b. do liczby 6582 trzecia licytacyja na wydobycia szutru z rzeki Sanu pod Babicami, Ruszelczycami, Krzywczem, Keczpolem, Korytnikami i Ostrowem, tudzież na iego dostawę i rozgartnienie na gościńcu Węgierskim mili 13., 14tey i 15tey, i 1. i 2. cwierci mili 16., pod d. 23. i 24. Stycznia r. b. odprawiona, potwierdzona nie została przeto rozpisuie się 4ta licytacyja na d. 30. Kwietnia 1828, która w W Kancelaryi Przemyskiey Cyrkułowey odbywać się będzie z przedsiębiercamy wolny przystęp bez różnicy religii mającemi,

Przy tey sposobności wypuszczone będzie wydobycio szutru z rzeki San pod Grabowcami i tegoż rozwożenie i rozgartywanie na 3. i 4. cwierci mili 11tey i całcy mili 12tey na go-

#### Ronfursausschreibung

Nro. 17096. Nachdem durch das am 9. d. M. erfolgte Ableben des Johann Hanika bei dem Prager k. k. Kameral Bablamte, die mit einem Jahrgehalte von Fünf Hundert Gulden Konvenzionsmunze verbundenen 7ten Kasseossieristelle in Erledigung gekommen ist, so wird zur Wiederbesetzung derselben und für den Fall, daß durch Gradual Worrudung der daselbst in der Gehalts-Kathegorie von 400 fl. K. M. stebenden Kassa Offiziere bloß die letzte, mit einer Besoldung von Vier Hundert Gulden Konvenzionsmunze verbundene Kasse-Pffizierdstelle in Er-

### Rundmachung.

Mro. 17088. Durch den Tod des Vermalters des Provinzial-Strafbauses in Prag ist die dortige, mit einem jährlichen Gehalte von Ein Taufend Gulden Konvenzionsmunze aus dem Kriminalfonde, nebst freier Wohnung, heitzung und Beleuchtung im Strafbause, gegen Erlag oder Unsweis einer Kauzion von Ein Tausend Gulden Konvenzionsmunze verbundene Verwalteröstelle in Erledigung gekommen.

Bur Wiederbesetzung dieser Stelle wird das her der Konkurs auf seche Wochen, nämlich bis jum 23sten März dieses Jahres mit dem Beisabe ausgeschrieben, daß die Bewerber um diese ścińcu związkowym Jaworowskim, wszakże pod tym korzystnym warunkiem i wysypanie szatrem tey gościńca części, może odłożone być do czasu nowey paszy dla bydła, kiedy robotnik mniey będzie kosztował; gdyby iednak i teraz licytacyja ta nie była pomyśloż, wtedy piąta licytacyja na d. 30. Maja r. b. podobnież w Cyrkułowey Kancelaryi Przemyskiey odprawiona będzie.

Maiacy cheć podeymowania, znaydować się maia w dniu oznaczonym na teyże licytacyi, a obiętość antrepryzy i ceny robót oraz warunki przeyrzeć moga ieszcze przed licytacyja w c. k. Urzędzie Cyrkułowym, lub też w c. k. Kommissaryjacie drogowym.

W reszeie złożyć maią do licytacyi wadyium tocioprocentowe, od którego całe gminy wyłączone są.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. W Przemyśla d. 31. Marca 1828. (2)

ledigung kommen follte, jur Wiederbefestung die fer, der Konkurs auf fechs Wochen mit dem Beifate ausgeschrieben, daß Diejenigen, welche die erledigte, oder die in Erledigung kommende Stelle zu erlangen wunschen, und die hiezu nach den hohen Hofkammerdelreten vom 3. Geptember und -17. Dezember 1839 vorgeschriebenen Eigenschaften besigen, ihre gehörig belegten Sersuche, mit Vorsehung ihrer Wohn- oder Ausenthaltsorte, binnen obiger Zeit, das ist bis einschlüßig 23. May 1. I., bei dem genannten Umte einzubringen haben.

Prag am 11. Upril 1828. (1)

Stelle beider Landessprachen vollfommen machtig sepn, so wie auch im Konzeptisache, Rechnen, Tabelliren und dergleichen, eine gleichfalls vollfommene Gewandtheit und Fertigkeit, neblidem aber auch die übrigen hiezu erforderlichen Eigenschaften, und zwar den nothigen Grad von wissenschaftlicher Bildung, eine genaue praktische Kenntnis aller Umteobliegenheiten, besonders mit Rücksicht auf tie in diesem Strafhault errichtete Fabrits-Unstalt, Gesundheit, verbunden nit einem kraftvollen Lebensalter und eine ganz tadellose Moralität besihen mussen, und ihre Gesuche bei dem Magistrate der k. hauptifadt Prag einzubringen haben.

Prag am 11. Upril 1828. (1)